## N= 78.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabende, den 31. Mart 1827.

#### Angefommene Frembe vom 29, Marg 1827.

He. Erbherr Kossucki aus Wargowo, Hr. Erbherr Bogucki aus Zakrzewo, Hr. Erbherr Krasicki aus Malczewo, Hr. Erbherr Możnowski aus Płaczek, Hr. Erbherr Mielęcki aus Graboszewo, I. in Aro. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Bronikowski aus Golejewko, Fr. Erbfrau v. Szczerska aus Kołębino, k. in Aro. 116. Breiteskraße; Hr. Prior Powradzki aus Kawiar, Hr. Påchter Sig aus Ezempin, Hr. Pächter v. Roszweki aus Kamin, kr. Raufmann Zemtersti aus Fraustadt, Hr. Gutsbesiger v. Skorzewski aus Kamin, k. in Aro. 99. Wilde; Hr. Gutsbesiger Madziminski aus Gurka, k. in Aro. 187. Wasserstraße; Hr. Gutsbesiger Urbanowski aus Poswlowo, k. in Aro. 168. Wasserskraße; Hr. Gutsbesiger Dunin aus Ostrowite, Hr. Gutsbesiger v. Gotzpnski aus Witoslaw, Hr. Pachter Wendorst aus Rosein, Hr. Rommisfarius Studniarski aus Ezernijewo, k. in Aro. 384. Gerberstraße; Hr. Komsmissarius Studniarski aus Zirke, Hr. Gutsbesiger v. Brodnicki aus Sarna, k. in Aro. 243. Breslauer Straße; Hr. Gutsbesiger v. Brodnicki aus Bilkowo, Hr. Oberantmann Busmann aus Gnesen, k. in Aro. 251. Breslauer Straße.

Befannemachung.

Die Ackerwirthschaft bes den Pawlowösischen Erben gehörigen Erbpachts-Borwerks Wilde bei Posen, 1½ Juse Culmisch Maaß Ackerland entholtend, nebst dabei besindlichem Brauhans, und dem Rechte, die hiesigen Kammereidörser mit Bier zu verlegen, soll vom 1. April d. J. ab anderweit auf I Jahr meisibietend verpachtet werden. Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dziedziczny sukcessorów Pawłowskich na Wildzie pod Poznaniem 1½ huby chełmińskie miary roli w sobie zawierający, z złączonem do niego browarem, oraz prawem wyszynku piwa po wsiach Kamelamych na rokieden, od 1. Kwietnia r. b. nadal wydzierzawiony bydź ma-

Der Termin fieht auf ben 2. April c. um 9 Uhr vor bem Landgerichterath 2. Kwietnia r. b. o godzinie q. Sebomann in unferm Juftruftione = Bim= mer an.

Die Bebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 22. Marg 1827.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Termin tym końcem na dzień przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony bydź

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Poznań d. 22. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subbaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers foll bas im Schrimmer Rreife belegene, ge= richtlich auf 11,437 Rthlr. 23 Egt. 5 Pf. abgeschähte Rittergut Dobczyn, wo= zu die Bufte Diffa gehort, meiftbietend verkauft werben.

Die Bietunge-Termine fichen auf ben 26 fen Juni,

ben 29iten Geptember c.

ben 5ten Januar 1828, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, por bem Landgerichte - Uffeffor Rapp in unferm Inftruttions = Bimmer an.

Rauf= und Befitfahige werben borge= laben, in biefen Terminen in Perfon ober burch gesetlich guläfige Bewollmachtigte ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baf ber Buschlag an den Meiftbietenben erfolgen wird, info= fern nicht gefegliche Umftanbe eine Ques nahme geftatten.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Lis citation zugelaffen werben fann, eine Caus tion von 500 Rtir. bem Deput. ju erlegen. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra szlacheckie Dobczyn w Powiecie Szremskiem położone, sadownie na 11,437 Tal. 23 sgr. 5 fen. otakowane, włącznie z puscizna Olsza do nich należącą, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 26. Czerwca, dzień 29. Września r. b. dzień 5. Stycznia 1828.,

z których ostatni iest zawity przed Assessorem Sadu Ziemiańs. Kapp w Izbie instrukcyjnéy Sądu nasze-

go wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdolnych, wzywamy, aby się w terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiacy nim do licytacyi przy-

Regiftratur eingesehen werben.

Pofen den 13. Marg 1827.

- Ronigl. Preug. Landgericht.

Tare und Bebingungen konnen in ber pusczony bydź może Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

> Warunki i taxa w Registraturze przevrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Marca 1827. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigere, wird bas bierfelbft unter Dro. 295 in der Wronfer = Strafe belegene, gericht= lich auf 4383 Athlr. 10 fgr. abgeschätzte Epprian Dgrobowicziche Grundfind in den Terminen

ben 3. Kebruar, ben 3. April, und ben 12. Juni 1827.

Vormittags um 9 Uhr offentlich in un= ferem Partheien-Bimmer por bem Depus tirten Landgerichts = Referendarius Jeifet perfauft werben.

Bir laben baher alle Befitgfahige und Raufluftige ein, sich perfonlich ober durch Bevollmächtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gefetzliche Sin= berniffe eintreten follten, an ben Meiff= und Befibietenben zu gewärtigen.

Die Ginficht ber Raufbedingungen und ber Tare fann taglich in unferer

Registratur erfolgen.

Pofen ben 30. October 1826. Roniglich Preuß. Landgericht, Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela grunt pod liczba 295 przy ulicy Wronieckiey w Poznaniu położony, sądownie na 4383 Tal. 10 sgr. otaxowany do Cypryana Ogrodowicza należący, terminach

> dnia 3. Lutego, dnia 3. Kwietnia, i dnia 12. Czerwca 1827.,

w naszév Izbie dla stron przeznaczo. néy przed Deput. Refend. Sądu Ziemieńskiego Jeysek publicznie przedany zostanie. Na termin ten ochote kupna i zdolność posiadania maiaeych wzywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Auf Antrag ber Erben bes zu Kurnik verftorbenen Johann Friedrich Seinge, ift ber erbschaftliche Liquidations=Prozes eroffnet worden.

Es werden baber alle, die an biefem Nachlaffe Unspruche zu haben vermeinen, vorgelaben, binnen 3 Monaten, fpate= ftens aber in bem auf ben 1. Mai 1 82 7. Bormittage um q Uhr bor bem Landgerichts = Referendarius v. Randow in unferem Partheien-Bimmer anberaums ten peremtorischen Liquidations-Termine entweder perfonlich ober burch hinlang= lich legitimirte Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ihre Forberungen gu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu bienenben. Beweise mit gur Stelle zu bringen, und bann ber weitern rechtlichen Berhand= lung und Ginsetzung im Prioritate-Urtel, beim Ausbleiben aber gu gewartis gen, baf fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verlustig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Posen ben 18. December 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Frauftabtichen Rreife in ber Ctabt Fraufabt sub Nro. 666. belegene, ben Satt= Iermeifter Benjamin und Beate Gottliebe, geb. Graulich, Weicherschen Cheleuten augehörige maffive Wohnhaus, welches

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Korniku Jana Friedricha Heintze process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu 3ch miesięcy naypóźniey zaś dnia 1. Maja r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Randow, w naszév izbie stron wyznaczonym zawitym terminie likwidacyinym, osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, się stawili, swe pretensye likwidowali i udowodnili, dokumenta do tego služace złożyli i dalszego postępowania prawnego i umieszczenia w wyroku klassyfikacyinym spodziewali, wrazie niestawienia zaś spodziewać się maią, że wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni, i ze swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli pozostanie, odesłanemi będą.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod jurysdykcya naszą zostaiący w mieście Wschowie Powiecie Wschowskim pod Nro. 666. położony, małżonkom Benjaminowi i Beacie Gottlibie z Greulichów Weichertom, noch ber gerichtlichen Taxe auf 1850 który według taxy sądowey na tal.

Athlir. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es ist hierzu ein peremtorisscher Bietungs-Termin auf den 19. Juni C. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt worden. Besitzschlichen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in diesem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausenahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Lare, welche jederzeit in unserer Registratur einzgeschen werden kann, vorgefallenen Manzgel anzuzeigen.

Fraustadt ben 1. Mary 1827.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

#### Gilber = Berfauf.

Von dem unterzeichneten Königl. Landsgericht wird bekannt gemacht, daß zum öffentlichen Verkauf verschiedener, auf 835 Mtl. 15 Sgr. gerichtlich abgeschäßten Silbers, bestehend in zwei silbernen inwendig vergoldeten Vasen nebst Deckel und Untersaß, vier Stück Salatieren,

1850 oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1990 Czerwca r. b. iako peremtoryczny zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sachse Refer. w mieyscu, wyznaczony został, zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcéy daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjatku nie dozwolą.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, którą każdego czasu w Registraturze sądu naszego przeyrzeć można, zayść były mogły.

Wschowa d. 1. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Sprzedaż śrebra.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż do publicznéy sprzedaży rozmaitego, na 835 Tal. 15 śgr. sądownie ocenionego śrebra składaiącego się z dwóch wewnętrznie wyzłacanych śrebrnych wazów z pokrywami i podstawkami, czterech salaterków, dwóch ko-

zwei Stuck Fruchtkbrben, einem silbernen und einem vergoldesen Besteck, und einem silbernen Waschbecken mit zwei dergleischen Bechern, ein Termin auf den 22. Mai c. früh um 9 Uhr vor dem Deput. Landgerichts = Refer. Rose im Instruktions = Zimmer des hiesigen Landgerichts anderaumt worden ist. Es werden daher Raussustige eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant erfolgen wird.

Fraustadt den 26. Februar 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations-Patent.

Da in bem gum Berkauf ber im Da= growiecer Kreife belegenen, zur Michali= na v. Radziminskaschen Nachlaß = Maffe gehörigen Guter Grebringora, Mapne, Podofin, Rufiec und Stolegnn, von benen nach ber gerichtlichen Taxe Grebenagora auf 33,000Rtl. 1fg. 13 pf. Mapuo auf 22,294-14-52-Pobolin auf 20,981—21— 2— Rusiee auf 18,537 - 24 - 4-Stolesyn auf 35,048—11— 4 gewürdigt worden, am 2. Mary c. ange= Ranbenen peremtorischen Termine fein Rauflustiger fich gemeldet hat, fo haben wir auf den Antrag ber Realglaubiger

szyków owocowych iednego śrebrnego i iednego wyzłacanego puzdra, nożów i widelców i śrebrnéy miednicy z dwiema takowemiż kubkami, termin na dzień 22. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Ur, Rose Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszéy Izbie instrukcyinéy wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto ochotę do kupna maiący, aby się w tym terminie stawili, spodziewaiąc się, iż przysądzenie na rzecz naywięcéy daiącego za gotową zapłatą

w kurancie następi.

Wschowa d. 26. Lutego 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie zawitym na dzień 2. Marca r. b. wyznaczonym do sprzedania w Powiecie Wagrowieckim położonych, a do massy pozostałości niegdy Michaliny Radziminskiéy należących dóbr Srebrnogóra, Wapna, Podolina, Rusca i Stołęzyna, z których Srebrnagora na 33000 tal. 1 sgr. 13fen. Wapno na 22294tal. 14 sgr. 52 fen. Podolin na , 20981 - 21 - 2 -Rusiec na 18537 - 24 - 4 -Stolęzyn na 35048 — 11 — 4 według sądowéy taxy ocenione zostały nikt z chęć maiących nabywców nie zgłosił się, przeto wyznaczyliśmy na wniosek realnych wieeinen nenen Termin zu biesem Behuf auf ben 30. Juni c. a. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts Math Jekel hieselbst angeseht, zu welchem besitzsähige Käufer hierdurch vorgeladen werden.

Cowohl bie Tare als auch bie Bers Faufsbedingungen konnen in unserer Res giftratur eingesehen werben.

Gnesen ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

rzycieli w tem samem celu nowy termin na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tujeyszego, na który zdatność maiących posiadania nabywców ninieyszem zapozywamy.

Tak taxa iakoli warunki sprzedania w Registraturze naszéy przey-

rzane bydź mogą.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sollen 150 Stück abgepfändete Schaafe diffentlich an den Meistbietenden in Tirschtiegel verkauft werden. Dazu steht der Termin vor dem Applikanten v. Hartung auf den 9. April c. an, wozu, Rauflustige hiermit eingeladen werden.

Meferik ben 15. Mary 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

OBWIESZCZENIE.

Wyfantowane 150 sztuk owiec, będą w terminie dnia 9. Kwietnia r. b. przez Aplikanta Ur. Hartung w Trzcielu, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Na który ochotę kupienia maiących, ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 15. Marca 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Pafent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise belegene Gut Aussto nebst Suchorzewko und der Hälfte von Strzyzewko und allem Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 113,207 Athlr. 28 fgr. \(\frac{2}{3}\) pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 21. Dezember c.,
den 29. Mårz a. f.,
und der peremtbrische Termin auf
den 30. Juni a. f.,

vor dem herrn Landgerichte = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitz und zahlungsfähigen Känfern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, das es einem seden frei steht, innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann jederzeit in der Regi=

firatur eingefehen werben.

Krotoschin ben 31. August 1826.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko w raz z Suchorzew. kiem ipołową Strzyżewka pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone w raz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 113,207 Tal. 28 śgr. 2/3 szel. ocenione zostaty, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 21. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu

wyznaczone zóstały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się zresztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Nro. 78. des Posener Intelligenz : Blatts.

Ebiftal = Citation.

Auf den Antrag des Fiscus werden nachstehende, aus dem Inowroclawer Areise bis zum Jahre 1825. ausgetres tene Kantonisten, und zwar:

1) ber Leopold Bbsler aus Colonie

Wioftowo;

2) ber Franz Bradkowski aus Siera= komo;

3) = Paul Buffe aus Jeziorfi;

4) = Mathias Caban aus Zagaiewice;

5) = Michael Drzewiedi aus Offrow bei Strzelno;

6) = Sebaftian Dufgnneti aus Minny;

7) = Bartholomeus Fronczak aus Mzes

8) = Frang Gliwinski aus Rijewo;

9) = Jacob Golbecki aus Turzam;

10) = Franz Golowka and Papros;

11) = Balger Gracy aus Konigl. Robel=

12) = Ignat Grzetaf ans 3lotowo;

· 13) = Jacob Hoffa aus Jerzyce;

14) = Peter Jogwiaf aus Dzienice;

15) = Joseph Ramerbula aus Bieleto;

16) = Unton Karas aus Dulst;

17) = Ignah Ramedi aus Gierakowo;

18) = Joseph Redzierski aus Groß=

19) = Michael Klopot aus Proczysto;

20) = Unbreas Koltuniaf aus Tuczno;

21) = Mathias Ropegundfi aus Krafgyce;

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Fiskusa wzywaią się następni Kantoniści, którzy aż do roku 1825. z Powiatu Jnowrocławskiego po wychodzili, iako to:

1) Leopold Boesler z Kolonii Wło-

stowa;

2) Franciszek Bradkowski z Sierakowa;

3) Paweł Busse z Jeziorków;

4) Maciey Caban z Zagajewic;

5) Michał Drzewiecki z Ostrowa pod Strzelnem;

6) Sebestyan Duszynski z Młynów;

7) Bartlomi Fronczak z Rzeszyc;

8) Franciszek Gliwinski z Kijewa;

9) Jakob Goldecki z Turzan;

10) Franciszek Gołowka z Paprosi;

11) Balcer Gracz z Kobylnicy Król.;

12) Jgnac Grzelak z Złotowa;

13) Jakob Hossa z Jerzyc,

14) Piotr Józwiak z Dziehnic;

15) Józef Kamerdula z Bielska;

16) Antoni Karaś z Dulska;

17) Jgnacy Kawecki z Sierakowa;

18) Jozef Kędzierski z Wielkiey Kołudy;

19) Michał Kłopot z Proczyska;

20) Andrzéy Koltuniak z Tuczna;

21) Maciéy Kopczyński z Kraszyc;

22) Andrzey Kotwica z Kiko;

22) ber Andreas Rotwica aus Rifo;

23) = Kazimir Kofwica aus Kifo;

24) = Anton Krzyminski aus dem Dorfe Krufzwiß;

25) . Johann Rurgawsti aus Branno;

26) = Martin Legumina aus Mlynn;

27) = Wardislaus Maront aus dem Dorfe Kruszwiß;

28) = Friedrich Marquard aus Nozy=

29) = Gottlieb Marquard dito

30) = Johann Orzechowski aus Przy= bislam:

31) ber Blafius Przybyfg aus Neuborf bei Strzelno;

32) = Joseph Ratancjak aus dito

33) = Johann Rembarczyf aus Groß= Murzyno;

34) = Ludwig Leuter aus Minnn;

35) = Frang Rofgaf aus Lagiemnifi;

36) = Martin Ruffak aus Mlynn;

37) = Wonciech Stonieczny aus Zionz;

38) = Michael Sfrobaczyf alias Sfrobadi aus Tupadly bei Nieciszewo;

39) = Kazimir Smierzak aus Groß= Murzyno;

40) = Razimir Smit aus Rito;

41) . Joseph Gobfgat aus Lagiewnifi;

42) = Johann Szyperefi aus Inowrocz law;

43) = Frang Turansfi aus Strzelno;

44) = Johann Wengel aus Rablowet;

45) = Johann Werner aus Mleczfowo;

46) \* Balentin Woncinski aus Rgabs fwin;

47) = Mathias Boffaf aus Gniewfowo;

48) = Woncied Zielinsti aus Lagiewnit;

23) Kazimirz Kotwica dito

24) Antoni Krzyminski z wsi Kruświcy;

25) Jan Kurzawski z Branna;

26) Marcin Legumina z Młynów;

27) Władisław Maront z wsi Kruswicy;

28) Fryderyk Marquard z Nożyczyna;

29) Bogumił Marquard ztamtąd;

30) Jan Orzechowski z Przybysławia;

31) Błażey Przybysz z Nowey-Wsi pod Strzelnem;

32) Józef Ratayczak ztamtąd

33) Jan Rembarczyk z Murzyna;

34) Ludwik Leuter z Młynów;

35) Franciszek Roszak z Lagiewnik;

36) Marcin Ruszczak z Młynów;

37) Woyciech Skonieczny z Xionża;

38) Michał Skrobarczyk alias Skrobacki z Tupadł pod Nieciszewem;

39) Kazimierz Smierzak z Murzyna;

40) Kaźimierz Smik z Kiko;

41) Józef Sobszak z Lagiewnik;

42) Jan Szyperski z Jnowrocławia;

43) Franciszek Turayski z Strzelna;

44) Jan Wencel z Radłowka;

45) Jan Werner z Mleczkowa;

46) Walenty Woycinski z Rzadkwina;

47) Maciéy Wosiak z Gniewkowa;

48) Woyciech Zieliński z Lagiewnik;

49) Jan Ziołkowski z Krążkowa;

49) ber Johann Zielkowski aus Kronsz-

aufgefordert, in die Preußischen Staaten zurückzukehren, in dem auf den 8ten Tunius e. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Wessell anderaumten Termine zu erscheinen, und sich über ihren Austritt zu verantworten, widrigenfalls der Ausbleibende zu gewärtigen hat, daß sein einländisches und ausländisches Vermögen, so wie etwanisgen künftigen Erb-Anfälle consiscirt werden sollen.

Bromberg ben 25. Jahuar 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht.

ażeby niezwłocznie do Państw Pruskich powróciwszy w terminie na dzień 8. Gzerwca r. b. przed Deputowanym W. Wessel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego stanęli i względem wystąpienia swoiego wytłomaczyli się, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący, ma spodziewać się, że maiątek iego tutey w kraiu i zagranicą się znayduiący, tak iako i wszelkie na niego w przyszłości spaść mogące sukcessye skonfiskowane zostaną.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in der Stadt Ostrowo unter Nro. 30 belegene, dem Schlame Salzmann zugehörige Grundstück,
welches nach der gerichtlichen Taxe auf
78 Athlir. 25 igr. gewürdigt worden ist,
soll auf den Antrag der Glänbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 21.
Mai c. vor dem Herrn Landgerichtsrath
Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Befit = und gahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nr. 30 położona, do Schlamme Salzmann należąca, która według taxy sądowey na Talarów 78 śgr. 25 ocenioną została, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 21. Mają r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia

jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor diesem Termin, und bie etwa be' Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 25. Februar 1827.

Abnigl, Preuß. Landgericht.

posiadaiących uwiadomiamy o terminie z tym nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationes Patent.

Die im Rrotoschiner Rreise im Igbica= ner hauland sub No. 16. belegne, bem Johann Cabliger fruber zugehörig geme= fene Erbstelle, bestehend aus einem Wohn= hause nebst Stallung, Schener und 22 Morgen 198 Muthen Acker, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 436 Rthlr. 15 fgr. gewürdigt worden ift, foll, nach= bem ber Meiftbietenbe, Daftor Jadel in Dobrzuca, welchem bas Grundfind für 435 Rthlr. adjudicirt ift, dieses Rauf= gelb bis jett noch nicht bezahlt hat, auf feine Gefahr und Roften, bem Untrage bes Realglaubigers, Farbers heinrich Wiegand in Kozmin gemäß, anderweit im Bege ber nothwendigen Gubhaftation bffentlich an den Meistbietenden verkauft merben.

Bu biefem Behuf haben wir vor bem herrn Landgerichterath Leng einen per-

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Powiecie Krotoszynskim, w Izbicznych Holendrach pod Nro. 16. położone, do Jana Saehliger dawniey należące, a składaiące się z domu mieszkalnego wraz z oborą, stodolą i 22 morgów, 198 pretów kwadratowych roli, które podług taxy sądowney, na 436 Tal. 15 sgr. oszacowane zostało, z przyczyny, że naywięcey daiący Pastor Jaeckel w Dobrzycy, któremu nieruchomość ta za 435 Tal. przysądzona została, summy szacunkowey do tychczas niezapłacił, na tegoż koszt i ryzyko, w skutek wniosku wierzyciela rzeczowego Henryka Wiegand falbierza w Koźminie, w drodze dalszéy subhastacyi potrzebnéy, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

emforischen Termin auf ben 19. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitz = und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb vier Wochen vor dem Termin uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallene Mangel anzuzeigen.

Krotoschin, ben 15. Januar 1827. Khnigl. Preuß. Landgericht. Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 19. Maja r. b. przed Deputowanym W. Lenz Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana tu w mieyscu, uwiadomiamy chęć i zdolność posiadania maiących o takowym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki.

Subhaftatione = Patent.

Da fid) in bem am 5. Januar c. im Auftrage des Konigl. Sochlobl. Landge= richts zu Pofen angeftanbenen Termin Bum Berfauf bes bem Gigenthumer Gott= im Rojewer lieb Geiffert gehörigen, Saulande hinter Graf belegenen, mit ber Mro. 9 verfehenen Grundflude, be= ftebend aus einem Bobirhaufe, Ctallung, Scheune, Garten und Ader, beffen flacher Inhalt 20 I Morgen be= tragt, und welches gerichtlich auf 632 Rthlr. 20 fgr. abgeschatt worden, fein Raufer eingefunden, fo haben wir einen nochmaligen Termin auf ben 23. Mai b. J. Morgens um 9 Uhr in loco Raies wo anberaumt, und laben Raufluftige Patent subhastacyiny.

Gdy wwyznaczonym terminie dnia 5. Stycznia r. b. z polecenia Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do sprzedaży gospodarstwa w Rojewskich holedrach pod Grodziskiem No. 9. położonego, składaiącego się z domostwa, stodoły, stayni, roli ornéy i ogrodu, którego powierzchnia 201 morgów zabiera, a są. downie oszacowane iest na 632 talar. o śgr. i należy prawem własności Gottlibowi Seiffert, żaden z pretendentów nabycia niestawił się, tedy wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Maia r. b. o godzinie gtéy rano na mieyscu w Roiowkach i zapra

bie befig = und gahlungefabig find, ein, fich einzufinden, ihre Gebote gegen Ers legung einer Caution von 50 Rthir. Courant abzugeben, und ju gewärtigen, baß bem Meiftbietenben ber Buschlag er= theilt werben wirb, wenn nicht gefete liche Grunde es verhindern follten.

Die Raufbedingungen, so wie bie Zare tonnen taglich in unferer Regiffra= tur eingesehen werden.

Buf ben 6. Januar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

szamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będących aby się licznie stawili, i swe licyta za złożeniem poprzednio 50 tal. w kurancie kaucyi podali, a może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondycye przedaży iako i taxa mogą bydź każdego czasu w naszey

Registraturze przeyrzane.

Buk d. 6. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Edictal=Citation.

Um 31ffen December v. J. ftarb im hiefigen Jeremias-hospital bie Dos rothea Balbe, und ihr in 117 Rthlr. bestehender Rachlag befindet fich in unfernt Deposito. Ihre Erben find unbefannt, und alle Bemuhungen gu beren Ermitte= lung blieben fruchtlos. Dem Untrage bes bestellten Curators, Actuarius Bimmer gufolge, werden nun diejenigen, welche an diefe Berlaffenschaft ein Erbrecht gu ba= ben glauben, mithin ber unbekannte Erbe und beffen Erben ober nachfte Berwandte hierburch vorgelaben, fich im Termine ben 6, Juli 1827 im hiefigen Gerichte= Locale einzufinden, und ihr Erbrit gehörig nachzuweifen, widrigenfalls fie mit ihren Erbanfpruchen prafludirt und ber Rachlaß als erblos bem Jeremiashospital hiefelbft, welches bie ic. Balbe bis zu ihrem Tobe verpflegt hat, nach §. 22 Tit. 16 Theil 2 bes allgemeinen Landrechts zugesprochen werden foll.

Liffa den 30. September 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Muhlenbesitzer Friedrich Rogge zu Miala, Dratiger Bont-Umte-Be-

legt, und dazu nachträglich ben landespolizeilichen Konfens nachgesucht.

Es werden daher zuvörderst alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen ges gen diese Muhlenanlage berechtigt glauben, nach Borschrift des Allgemeinen Landsrechts Theil II. Titel XV. §. 236. hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Wochen praklusischer Frist bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte anzumelden.

Czarnifau ben 9. December 1826.

Ronigl. Landrathliches Umt.

Bekanntmachung

Bon Seiten des Königlichen Friedenss-Gerichts hierselbst ist mir der Auftrag ertheilt worden, verschiedene im Bege der Exekution abgepfändete Sachen, bes stehend in Bieh, Meubles und Gewehren, diffentlich au den Meistbietenden zu verskaufen; ich habe hierzu einen Termin auf den 23. April c. Vormittags um 9 Uhr in loco Kamillenthal in der dortigen Oberförsterei angesetzt, und lade zu dems selben zahlungssähige Kauslustige hierz mit ein.

Rempen ben 17. Marg 1827. Der interimistische Friedens = Gerichts= Aktuarius

Feige.

Obwiesczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoju sprzedawać będę w terminie dnia 23. K wietnia r. b. o godzinie 9. zrana in loco Kamillenthal w pomieszkaniu nadleśniczego następuiące obiekta pozwanemu w drodze exekucyi zafantowane, składaiące się z bydła, mebli i strzelby, na który to termin ochotę i zdolność do zapłaty posiadaiących ninieyszym wzywam.

Kempno d. 17. Marca 1827. Tymczasowy Aktuaryusz Królewskiego Sądu Pokoju,

Feige.

W Maju r. b. wyidzie w Wrocławiu z pod prassy:
Książka do nabożeństwa dla Polek przez X. J. J. Siwickiego. Prenumerata wynosi Złt. pol. 9 i przyimuie się u E. S.
Mittlera w Poznaniu, Lesznie i Bydgoszczy.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Lissa ist zu bekommen: Freimuthige Aeußerungen über ben sittl. und kirchl. Zustand Oberschlessens. brosch. 10 Sgr.

Wor meiner Abreise von hier nach Sprottau versehle ich nicht mich und meine Familie dem geneigten Andenken unserer Freunde ganz ergebenst zu empfehlen. Posen den 30. Marz 1827. Der Regierungerath v. Hellen.